

## TARBURGER-







München.



- EM



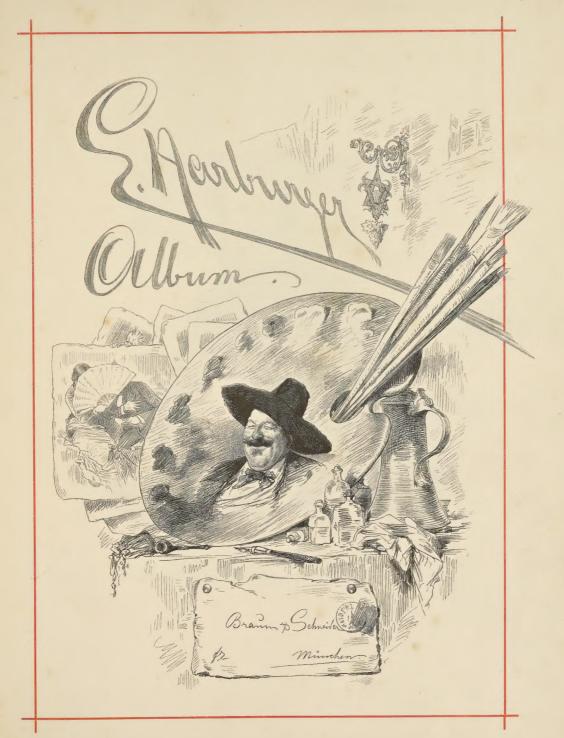





Professor der Chemie: "Das Wasser,  $\rm H_2O$ , ist eine hellklar durchsichtige flüssgkeit, welche den Menschen früherer Zeiten als Getränke diente."





Schnadabiipfel.

's Dirndl stopft d' Strümps' Und 's Büabal schaut zua, flicken kann sie's Und z'reißen da Bua!



Variationen über ben namen Johann.



Johannes.



Johann.



Schani.





Jean.



Hansl.



Hans.

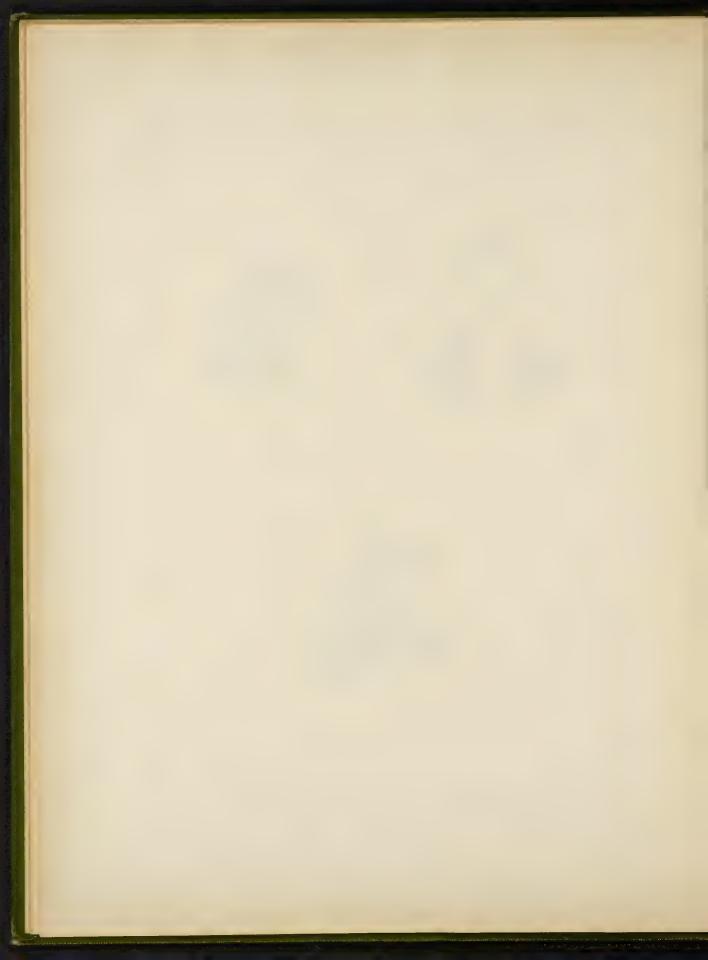



## Trinter - Philosophie.

Keiner darf sich billig wundern, Denn wir sind aus Staub geworden, Wenn wir trinken Tag und Nacht, Und das weiß man aller Orten, Daß der Staub uns durstig macht.

6. w.





Was schaffit du, o steißiges Mädchen, Was nähst du so emsglich, sprich! Ein Brantfleid — das mach' ich für Und're, Ein Sterbfleid — das mach' ich für mich.





Köchin: "krau Professor, ich möchte um mein Zeugniß bitten." frau Professor: "Ja, was soll ich da nun hinschreiben, Sie nichtsnutzige Person, Sie! Ich kam doch ummöglich sagen, daß ich mit Ibr zufrieden war!" Köchin: "Das ist auch gar nicht nöthig. Schreiben Sie nur, daß ich bei Ihnen Unante ausgehalten habe, — das wird wohl die beste Empsehlung sein!"

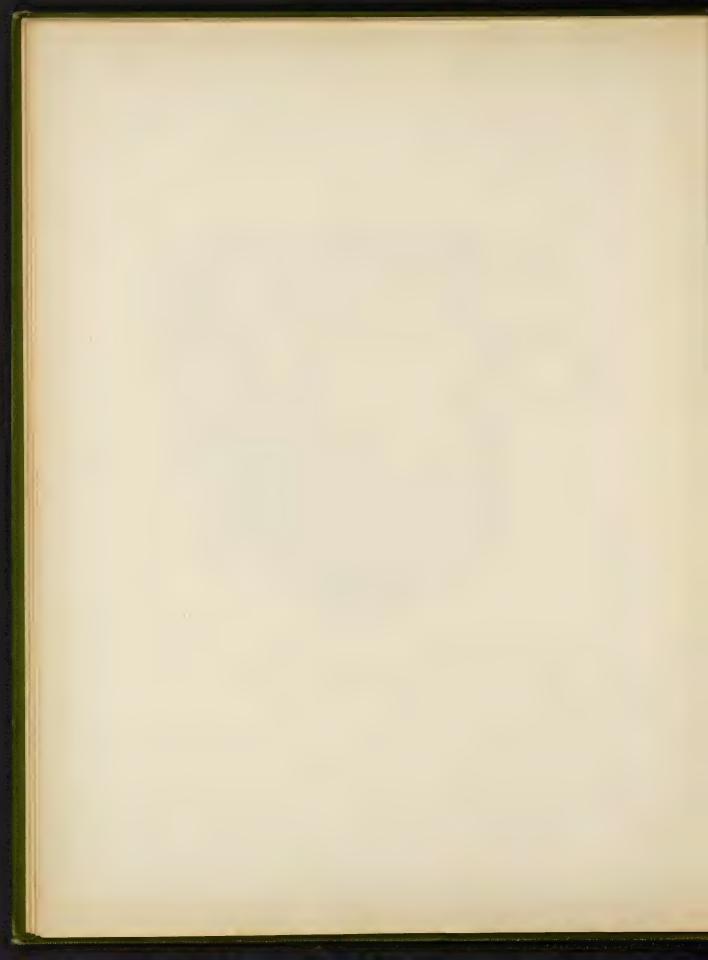



## Schnadabiipfel.

21 Hirich hat zwa G'wichtl, 21 Jaga zwa Hund, Mei Schatz hat a G'jichtl Wia a Sennnel jo rund.



21: "Meine Tochter bat mir ein Kissen gestickt – ich sag' Ihnen wunderbar; die Ihnnen sind so natürlich, daß Sinem ist, als rieche man die Veildben und Rosen."

3: "Das ist noch gar nichts. Mir bat mein Malchen eines geschentt, auch mit Veilchen und Rosen; wie ich mich da zum ersten Mal d'rauf gesetzt, bab' ich mich fürchterlich an den Dornen gestochen."





"... Jeht, Herr Assesson, kat nichts dagegen, daß ich Sie anhöre, — sie hat mir sogar ihren großen kächer gesiehen."



Seitalter der Bauern.



Die Steinzeit,



die Eisenzeit



## Der arme Ramerad.



Er fühlt sich hingerissen, Er liegt zu ihren küßen, Als wär's ein ktück von ihr. Ich will die Hand ihm reichen, Isdoch es war zu spat; Denn eh' der Canz vertobet, Da war er schon verlobet, Der arme Kamerad.

G. W.





"5000 Mark soll das Vild kost'n! J' begreif' net, 'was die Cent' an dene gemalten Sachen für an' G'schmack sinden! Wär's net g'scheidter, sie kaufeten sich gleich Unsereinen in Natur!"





Herr: "... Ich habe ein hübsches, schuldenfreies Anwesen, sehr viel Geld und — Sie dürsen sich überall erkundigen — ich lebte mit meiner ersten krau fünfunddreißig Jahre lang in krieden . . . möchten Sie nicht meine krau werden?" — kräulein: "Haben Sie keinen Sohn?"





Vauer: "Herr Doctor, meiner Alten is vor drei Wochen der Bub' da vom Arm 'runter auf's Pflaster g'fallen und da hat er sich so weh' 'than, daß er hent' noch au g'ichwoll'nen Kopf hat." — Doctor: "Was habt Ihr denn da gethan, als dies geschehen ist?" —



Bauer: "A' Ohrfeig'n hab' ich ibr 'geb'n!"





Der Liebe Dauer.

Sie saßen Beide am Brunnenrand, Hinab in die Ciefe sie schauten, Sie saßen kosend, Hand in Hand, Enfrichlösser der Jukunft sie bauten.

"So lange der Stein aus dem Wasser nicht taucht, Auf dessen Grund er gesunken, So lange sind nicht verglüht noch verraucht Meiner Liebe Flammen und Junkon!"

Sie aber ließ mit lachendem Mund Ein Spähnchen himmterfallen: "So lang' das Holz nicht finkt zu Grund', Bist Du mir der Liebste von Allen!" Und als er lange geblickt hinein, 2015 hätte sein Herz sich besonnen, Da nahm er einen großen Stein Und warf ihn hinab in den Bronnen.

Die Maienzeit im klug entschwand, Da ist denn auch der Bronnen Bei heißem Sommersonnenbrand Im trocknen Sande verronnen.

Da taucht' aus dem Wasser der Stein empor, Da sank das Holz zu Grunde — Die Liebe bei Beiden sich verlor Schon lange vor dieser Stunde!

K.





Student: "Ich möchte den Herrn Professor bitten, mir die Collegiengesder noch eine Zeit zu studen; bei der allgemeinen Cheuerung konnte ich durchaus kein Geld erübrigen!" Professor: "Alber, mein Herr, ich habe eine Kamilie, die will auch, wie Sie, essen

und trinken."

Student: "Ich bin bescheidener - ich will nur trinken."



Eß - Comparation.



Der Arbeitsmann, der, wie er steht Und geht, an seine Mahlzeit geht, Dem seine Fran das Essen bringt, Das er mit hast verzehrt: Der "schlingt."



Der Bürgersmann, der, sehr gescheidt, Ju Cisch geht just zur Mittagszeit, Die er sich nicht zu knapp bemist — Hält ein gedeihlich' Mahl: Der "ist." —

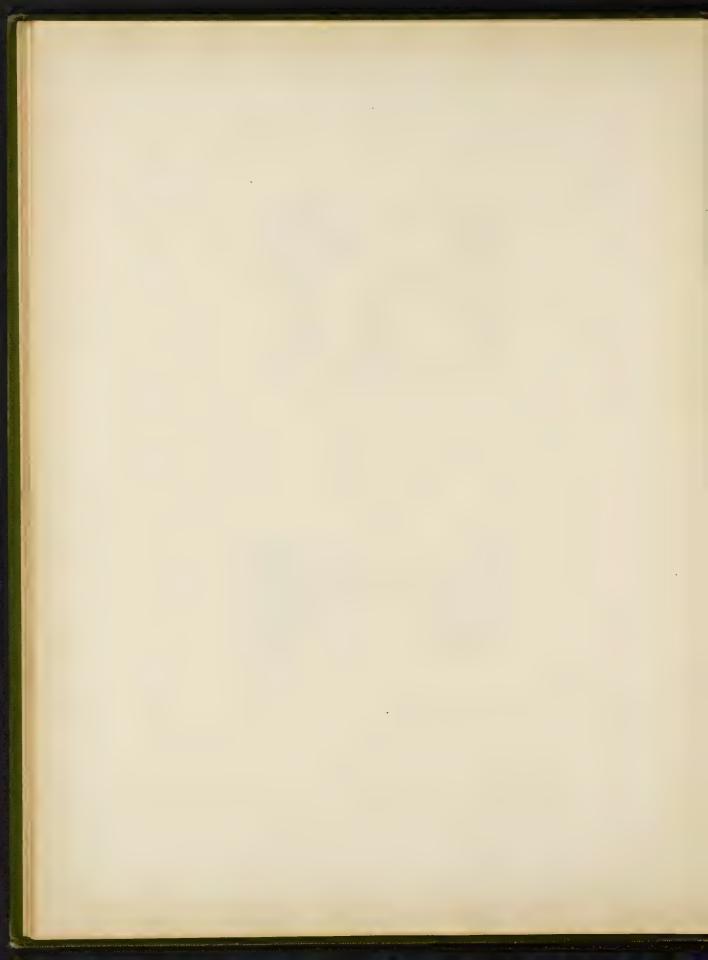



Dort im Hôtel die feinen Herr'n, Sie tafeln etwas länger gern, Wobei der Vecher nunter freist — Kurzum, man lebt recht gut: Man "speist."



Wer aber, schlemmend, ohne Sinn, Sich gibt den Taselfreuden hin, Wer Alles durcheinanderwampt Und in sich 'neingießt: Der "schlampampt." —





Erst der Lucull', der raffinirt Sein Mahl sich leder combinirt Und heit're Gäste invitirt, Ist auf der Höhe: Der "dinirt." -

O. B.



Trinklied.

Der wahre Mensch trinkt immerdar 50 viele Tag es gibt im Jahr: Dreihundertfünfundsechzig. Und wenn das Jahr ein Schaltjahr ift, Trinkt er als Viedermann und Chrift Dreihunderhedesundlechzig.





(In der Buchhandlung.)

"Ich bitte um Werthers Ceiden!" — ""Schon gebunden?"" "Mein, noch frei!"





Die Ciesel steht am Herd und kocht Und singt ein Ciedel sein; Da schleicht sich bei der Thür' hübsch still Des Mahders Sepp herein.

Die Mutter aus der Stuben ruft: "Na, Liesel, bring' den Sterz (Brei)!" Schnell hüpft der Sepp hinaus, ihm ist's Diel leichter jetzt um's Kerz.

Die Mutter aber schimpft: "O Grans! Wie "brandelt" doch der Sterz!" — Dem Sterz geht's, wie's der Ciesel geht, Der "brandelt" gar das Herz!



"Sind Sie für directe oder für indirecte Steuern, Herr Strihler? — "Ich? Ich bin für gar keine!"









## Abfühlung.

3ch saß in einer Ece Und wollt' die Leute seh'n, Die, wenn der Tanz vorüber, Im Saal spazieren geh'n.

Die meisten Damen waren Recht häßlich und kokett, Doch eine sah ich kommen, Ja, die war wundernett.

Sie bliefte schüchtern nieder — Der herzig liebe Schat! — Doch plötslich gang verstohlen Sah sie nach meinem Plat. Sie kam zum zweiten Male Und sah zu mir zurück, So oft sie ging vorüber, Traf heimlich mich ihr Blick.

O, diese schönen Augen, Sie hatten mich entzückt, Es hatte noch kein Mädchen So hold mich angeblickt!

Mein Freund, der Heinz, der wollte In mir vorüber geh'n, Da konnte ich nicht anders, Mußt' ihm mein Glück gesteh'n:

"Dent' Dir, das schönste Mädchen Sieht immer her zu mir!"— ""Natürlich, denn es hängt ja Ein Spiegel hinter Dir!""





Dater zu seinem nach zu Semestern im Examen glücklich durchgefallenen Sohn.: "Wenn ich Dich nur lieber hätte Soldat werden lassen! So viel Geld hättest Du mich doch nicht gekostet!"

Sohn: "Ganz recht, lieber Vater, studiren kostet Geld!" Vater: "Nein, studiren kostet fein Geld aber: Nichtstudiren!"





"Jest plage ich mich ichon acht Tage mit der einen Strophe herum! Es ist mir unbegreislich, wie das Schicksal einem Dichter is wenig Phantasie bat geben können!"



Cehrer: "... Xaverie, Aaverie, sage mir das nicht noch einmal, senst geh' ich zu Beiner Frau Mama!"

Anverie (erschrocken): "Alch, um Gottes Willen, Herr Lebrer, thun Sie das nicht mein Papa ift ja so fürchterlich eifersüchtig!"





Frau (weinend: "Alch, wer hätte das gedacht! Kaum sind wir vier Wochen verbeirathet und schon fängst Du an, mit jungen Mädschen zärtlich zu thun!"
Mann: "Aber, beste Fran, wie kannst Du nur so etwas sagen?"

fran (withend): "So, habe ich nicht mit diesen meinen Angen gesehen, wie Du heute im Geschäfte dem Stubenmädchen von Doktors in die Vacken gekniffen bast?" Mann: "Veruhige Dich doch, lieber Engel, das sind ja nur Geschäftskniffe!"





"Ist denn die Fran Commerzienräthin kurzsichtig geworden, weil sie Einen gar nicht mehr grüßt!?" "Nein, aber seit sich ihr Mann den Adel gekanst hat, leidet sie an Geborenheit."





Hausherr: "Herr Doctor, wir dürfen Sie doch morgen zu einer kleinen Soirée erwarten? Meine Rosa liest ihre lyrischen Versuche vor, dann singt meine Vella einige Arien um 8 Uhr haben wir ein kleines Abendessen . . ." Doctor: "Sehr gütig ich werde um 8 Uhr erscheinen."





 ${\mathfrak F}$ rau: "Denkit Du noch an die Heiten vor unserer Verlobung, wo Du mich nicht leiden komten und unaussteblich kandost  ${\mathfrak P}^{(n)}$ 

Mann einen Senfger ausstoffend : "O, erinnere mid nicht an diese iconen Geiten!!"



Cehrer: "Einen Lessing brauchten wir halt wieder in unserer Literatur! Herrgott! Wenn ich nur mehr Zeit bätte!"

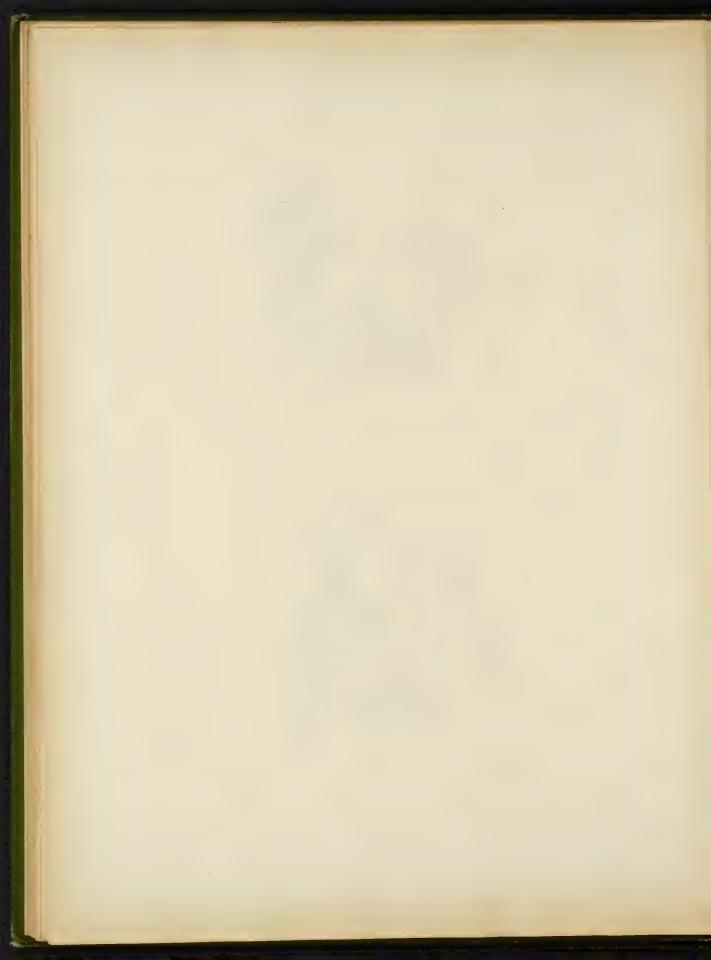



De beilfame Straf'.

Da Micht is ant's Candg'richt b'stellt, Er hat am Kirta z'stark g'rebellt Und zuag'haut und wia narrisch g'ra'st. Jeh' muaß er 'nei', jeh' werd er g'strast. Da Candrichta, der fahrt'n an: "Du Cack, sag's g'idwind, hast es 'than? Hast Du an Jakl so zuag'richt? To, no, dös is a' scheene G'schicht'!" — "Ja,"" sagt der, ""streilt' bin i's g'wen, J' hab' scho' sang a' Whath auf den! Hätt' er si' nit so zuawi'trant, hätt' i' eam koani ausig'haut.

Er hot aa' g'rad a' wengerl 'bluat, Und jeh' geht's eam jebo' wieda guat!"" — Da Candrichta jagt d'rauf: "I' mein', Dös Iselte is, mer spirrt Di' ein, Dah Dir Dein' Aohheit austrieb'n werd. Iuf vierzehn Täg' kunnnil' nei' — hast g'hört!?" "Kreuzjakra!" fluacht da Michl drauh' — "Ieh, Jakl, kunnnk mer nimma aus! Du freu' Di'! Himmeljakradi! Waarst da jeh' — i' derwerfet Di'! Io, jan j' nur 'runn de vierzehn Täg': Wart', Jakl! na' kriagst anderscht Schläg'!""





"Das weiß der Tenfel, wo mein Geld binkommt! Es is g'rad, als ob mein Portomonnaie von glüchendem Eisen und meine Markück'in von Schmalz g'macht wär'n!



"Darf ich Ste bitten, Herr Professor, mir ein Zengniß über den regelmäßigen Veilch Ihrer Vorlesung über "Euripides Iphigenie" auszustellen?" — "Zedanere, Herr Candidat! Darüber habe ich in diesem Semester gar nicht gelesen."

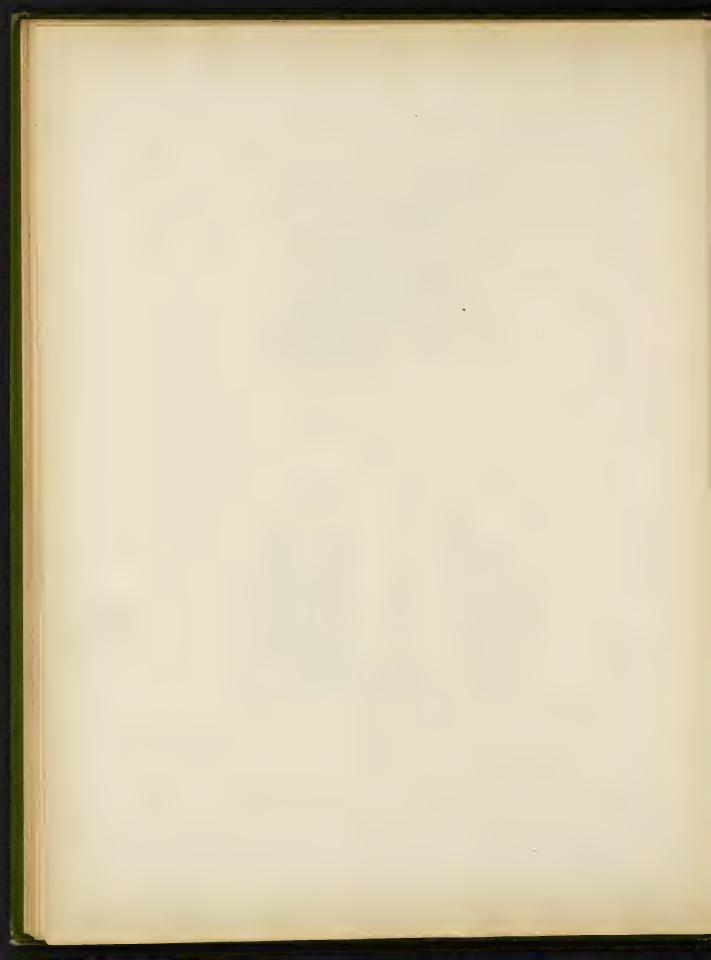



(Aluf der Hochzeitsreife.)

"Set." Dich weg vom Fenster, Ciebchen, damit wir allein bleiben, sonst steigt wer ein, wenn er Dein hübsches Gesichtchen sieht."



(Dreifig Jahre fpater.)

"Rück' an's fenster, Allte, damit wir allein bleiben."





Classische Variation.

Mediciner: "Schon 25 Jahre alt, und noch nichts für die Sterblichkeit gethan!"





Buch handler. "Sie haben das Buch erst Dormittag gebolt; wie ist es möglich, daß Sie jett schon fertig sind damit?"

Citerat: "Ich hab' es nur fritisch durchgesehen, weil ich eine Recension darüber schreibe."



"Alber, Herr Huber, ich habe Ihnen doch gestern erst verboten, wegen Ihres Ceidens mehr als drei Glas Vier zu trinken, und nun sehe ich, daß Sie schon die dritte Maß vor sich haben!" — "Wissen S', Herr Doctor, ich hab' heute wegen derselben Krankheit Ihren Collegen, den Docter Marterer, consultirt, und der hat mir auch 3 Glas erlandt — macht zusammen 6 Glas."



Trinter = Philosophic.



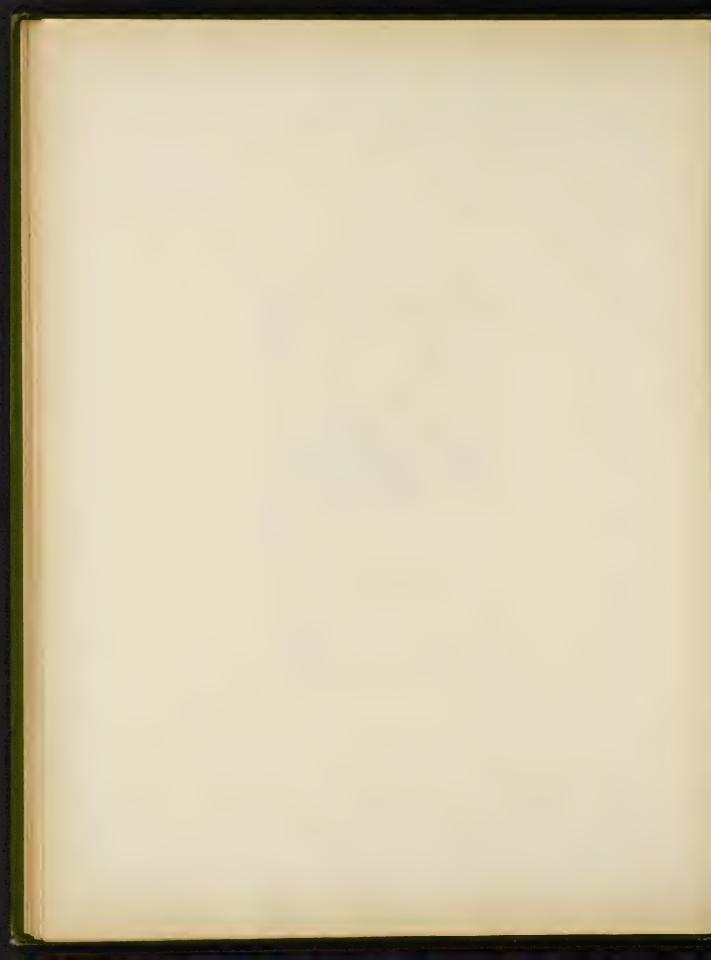



Cohror: "Ich bin mit Ihrem May nicht unzufrieden; er lernt ganz leidiglich — nur in der Religionslebre ist er sehr schwach!" Mutter: "Ja wissen Sie, zu der Religion hat mein Mar eben kein Calent!"





Herr: "... Wie? — diesen berrlichen Roman unseres berühmten heimischen Intors wollen Sie nicht lesen?" Dame: "O ja, aber erst dann, wenn er in's Französische übersetzt ist, — das Deutsche ist mir einmal nicht fein genug."





"Umr einmal in meinem Ceben möcht' ich mir begegnen, wann ich a' Geld hätt'!"



Dem Gewinnsüchtigen.



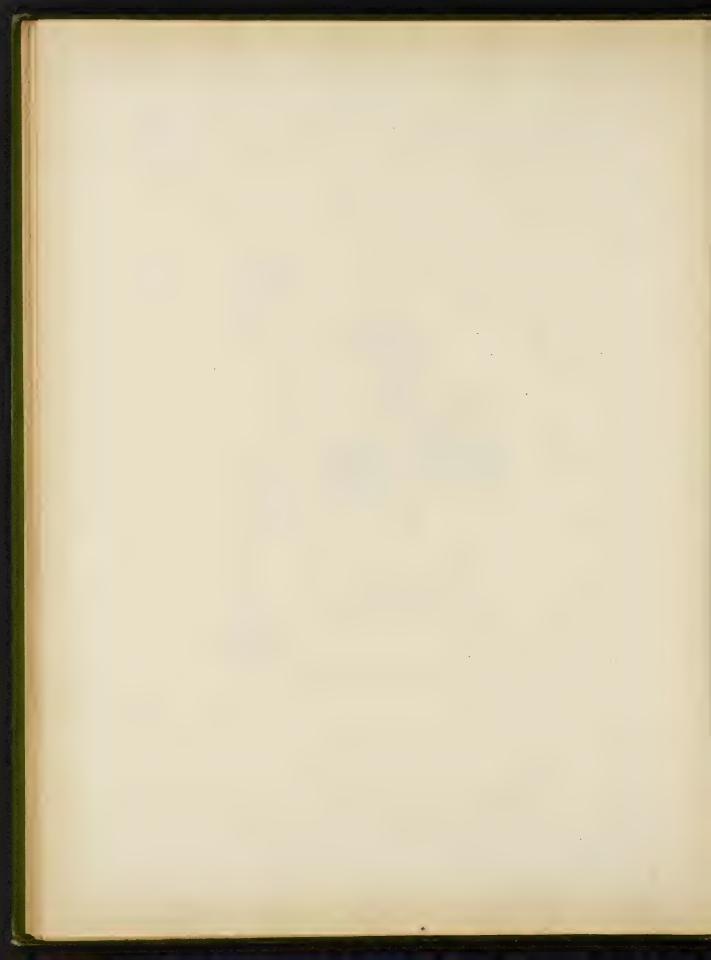



Correspondent: "Sag' mat, Mirt, kafi Du (chon einen Bräutigann?" — Mirt!: "In' Bräutigann? Dees kennt ma' bei nus herin net, an' Bnab'n hab' i' halt." — Refit, Monifa, Kiesl: "Ja, an' Bnab'n hab'n wir aa'!" Correspondent (für iid): "Kiederliches Volt das — eine Jede hat ichon einen Bubeu!"

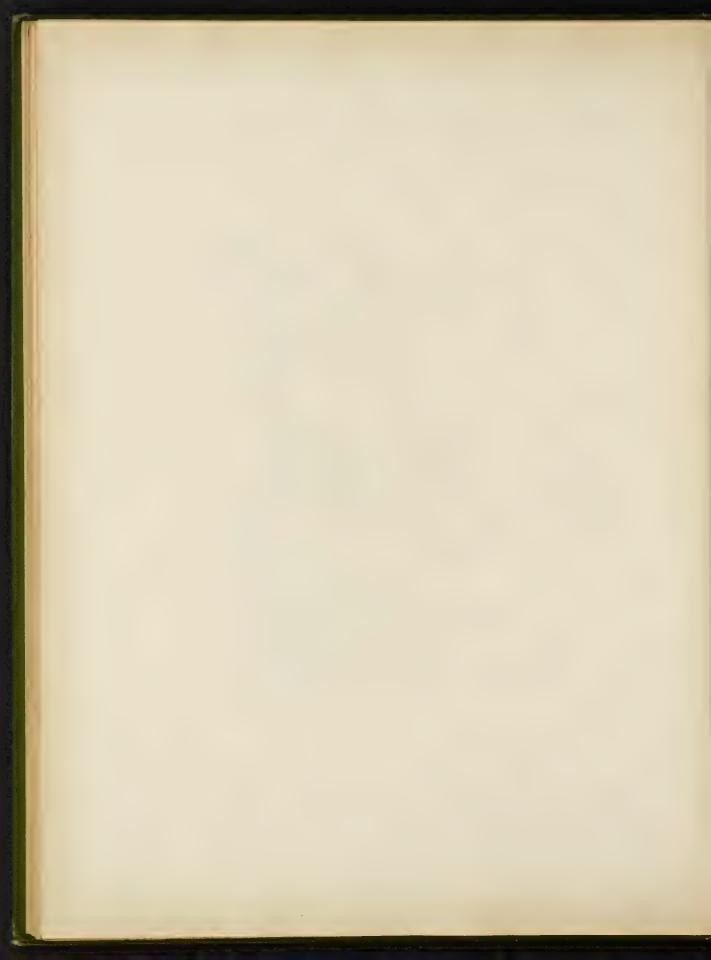



Töchter: "Alber, lieber Vater, Du kaji mıs ja doch zu denträgen im demijden Hörfaale gehen lajjen: dort haben wir gehört, daj für den Röpper nichts zuträglicher sei, als rasher Stoffwechsell: Dater: "Alle Kingerslang ein nones Kleid! Stern Hagel Element die Geldverschwendung wird gudung!"





Gaft (nach dem Mithagessen): "Jeht weiß ich wirklich nicht: bin ich schon wieder hungrig, oder bin ich noch hungrig?!"





Valletmeister: "Sie wolfen also wirklich Ibre sämmtlichen fünst Eöchter zum Ballst geben?" Vater: "Ja — weil mich's gar so freut, wenn die Madeln so in der Enst hernmisissen." Valletmeister: "Jid dieses Mädehen eine Aprer Eöchter?" Vater: "Ja, die lettese — die hab ich Ihnen als Minter vorstellen wellen."





"Du, hast Du keine Photographie mehr von Dir — für mein Album?" — "Ich hab' nur noch eine zu haus auf meinem Pulte liegen; die kaun ich Dir aber nicht geben da ist eine Sau d'rauf!"





"Hereinspaziert, meine Herrktaften, seeben ninmt die Vorkeslung ihren Anfang!" Der Besiger der Inde erlößt so und so eit diese Einsdadung an des Publikun – der umsonst – Alemand zeigt Eust, einzutreren. Iuf einmal pack derselbe einen Vaneru besim Keagen und zieht ihn in die Ande binein mit den Worten: "Aur nicht so dechnie es kommen Alle hinein – Einer nach dem Andern!"





hausirau: "Za, was treibt denn Ihr da Alle miteinander?" Dienst boten: "Sie haben uns ja aufgesagt, guädige krau, morgen ist 's Siel, und da seiern wir heut' miter'n Abschied!"





Rellner: "Warum schen Sie sich dem nicht weiter zurück? hier zieht es ja, wenn die Chüre ausgeht!" Gast: "Ia, wissen Sie, ich werde überall bald hinausgeworfen, und da hab' ich mich hieher geseht, um mir und dem Herrn Wirth die Sache zu erleichtern."

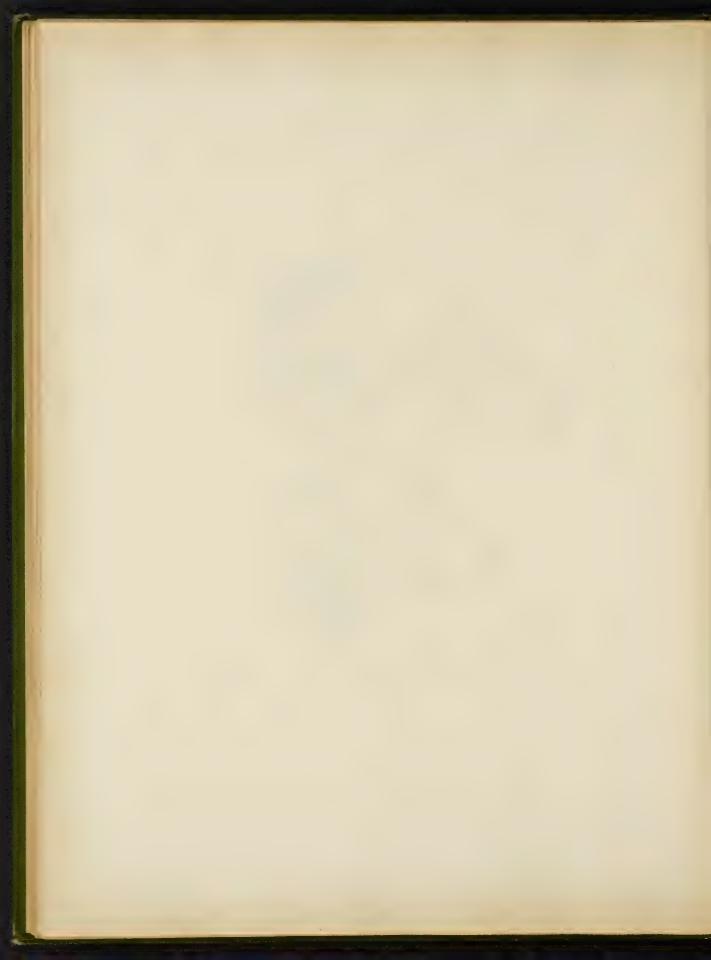



Gast: "Woher haben Sie dem den scheschschaum?" — Wirth: "Vom Bierschaum!"

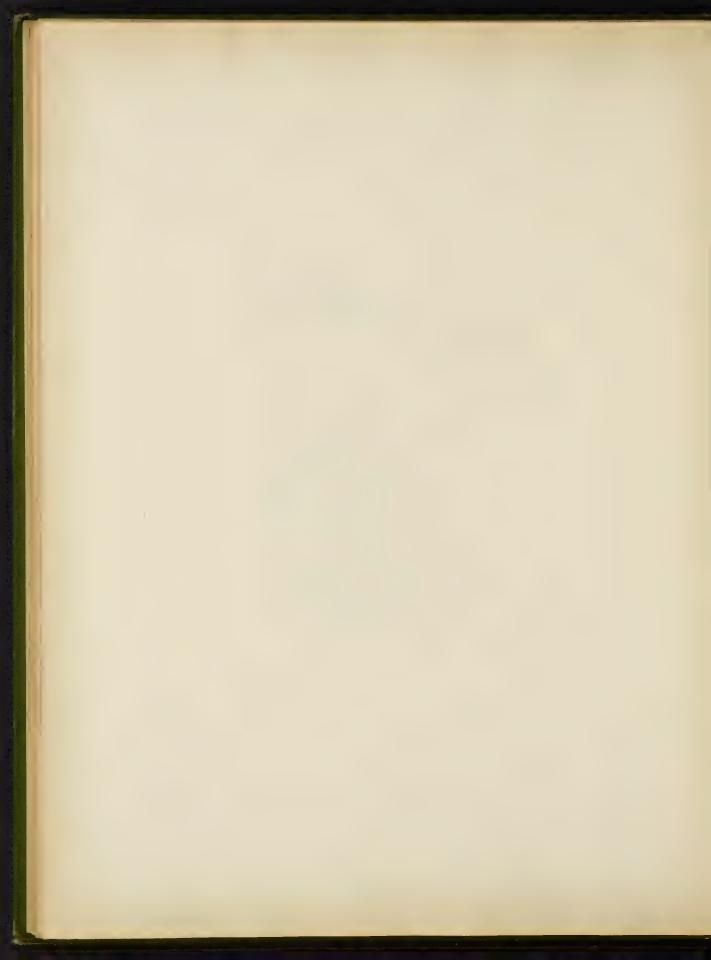



Kremder: "Alber, Herr Wirth, wie kann man's denn da aushalten? Heizen Sie doch ein:" Wirth: "Einheisen! Sieht denn der Herr nit, daß gar kein Gien da herin jif Meine Gäsie kommen immer nur am Sonntag, — und jür die branch' ich kein' Osen." Kremder: "Ja wie wärmen die sich denn?"





## Intervention.

Im Wirthshaus is a' Ranforei Der Coni, der war net dabei, Er weiß net was und net warum, Der Jultand is an Coni zdumn.

O'rum wie er trift in's Wirthsbaus 'nein, Uimmt er den Stuhl md haut gleich d'rein, Und ruft: "Ees Bub'n, fagf's mir's net? Von was is eigentli' denn die Redd!"

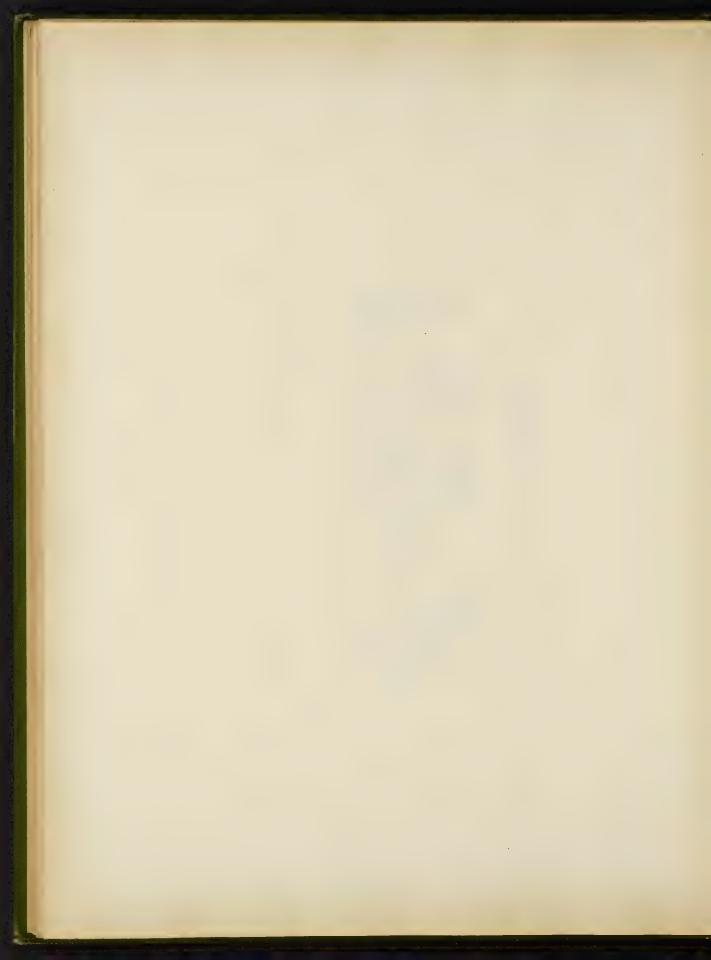



Gefänguißpriester: "Erzählt nür einnal Euer bisheriges Leben! Sagt nür aufrichtig, was hat Euch eigentlich in's Gefängniß geführt?" — Süchtling: "A Schandarm, Hochwürden!"





"Wie komun's deun, Meier, daß Sie seit einiger Seit Kasse trünken, während Ihre fran Bier trünk?" — "Gaus einkach. Wenn Ich Bier trünk, trünk ich mehr als ein Glas, und wenn meine kran Kasse trünk, trünk sie mehr als eine Casse; damit wir aber bei den seitenen Seiten nicht so viel ausgeben, trünk Ich Kasse und meine fran trünk Bier."





Inngel "Reine Bregeln g'fällig?" — Bankier: "Ich möchte ihon welche, aber ich babe kein Kleingeld kei mir." Innge: "O, Sie kömen mich ja mergen kzzahlen!" — Bankier: "Ia... wenn ich min aber bis mergen sierben selbe?" — Innge: "Ra, dam ist auch nicht viel sin!"

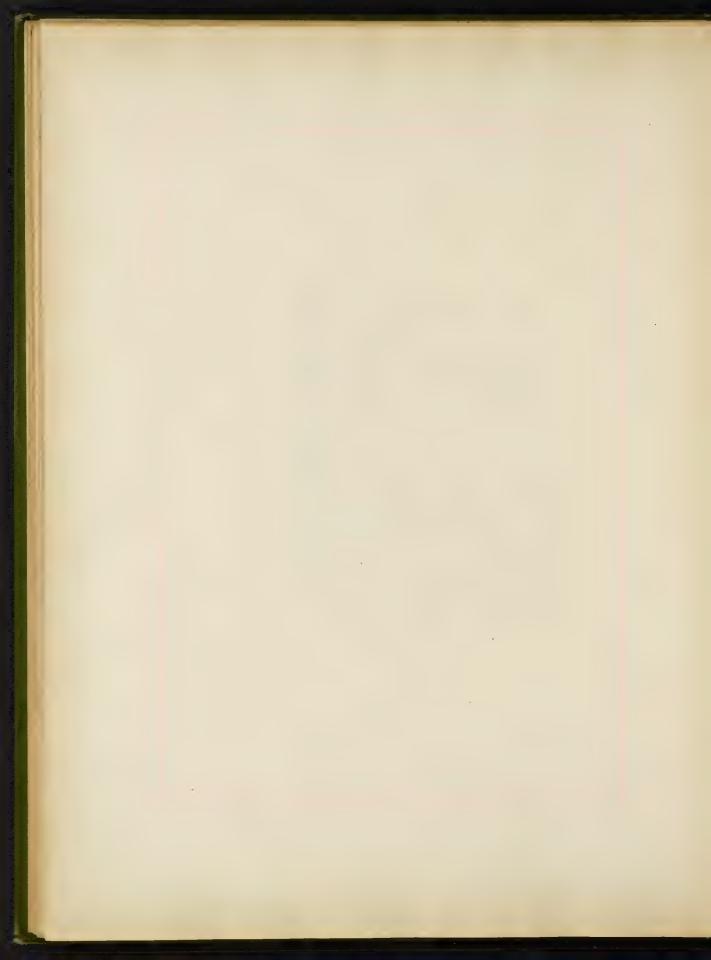



Der Kreusbauer hat seiner frau hoch und theuer versprochen, nur dann ein Gasthaus zu betreten, wenn ein Underer seine Sodie zahle. Ein ganz gleiches Dersprechen hat auch der Mondbauer, der in demschut, seiner frau gegeben. — Seit dieser Zeit geben der Kreusbauer und der Usondbauer inte einander in die Kneipe, und der Erstere zahlt seis Socie für den Keuspkauer und umgekährt. — So sind beide Bauern zufrieden und ihre Weiber auch.

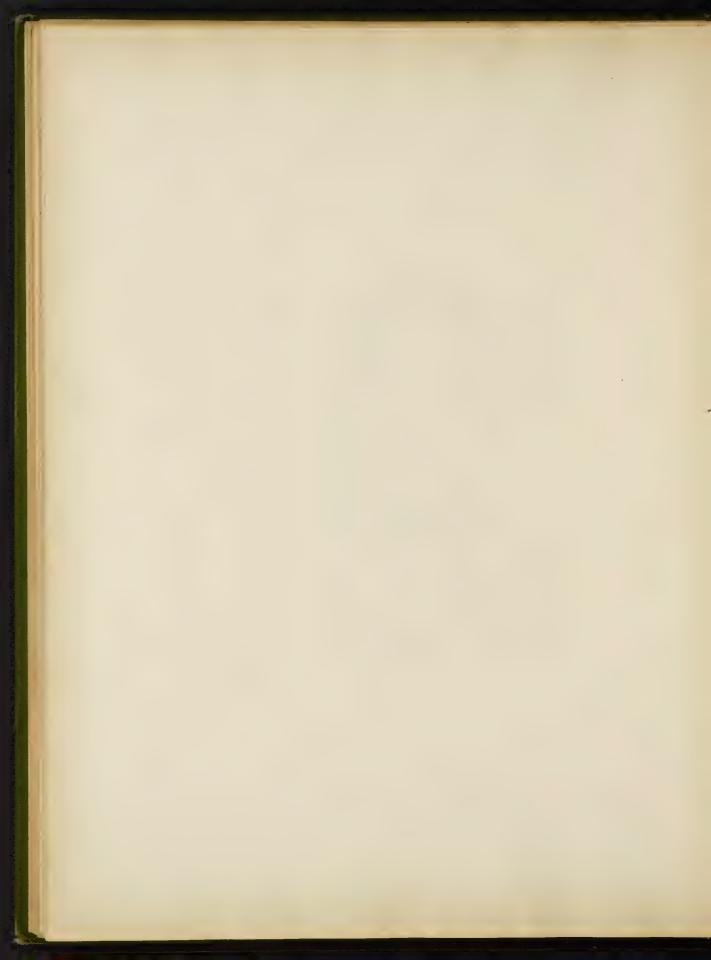



Mehrene Kandidger ütger im Wrietlschaus beitammen. Ein Kandinecider, den fein Wag am Wirtlschaus vonbeiführt, faum der Derinchung nicht midertechen, einzurchen. Er tiech vorflebig den Kop zur Chlite berein, fährt aber fleuell midder gunfe macher fich fehreningt mas dem Sambe.

schwinden desselben Verdacht geschöpft hat, und lauft, was er laufen kunt, um den Vagabunden einzuholen. - Es war ein sehr hoißer Cag und der dide therr Brigadier hat's kann mehr erschnaufen konnen. Endlich erwijcht er den Kandfreicher aber doch, "Was hat Er d'rinnen in der Wirthsinde gesincht?" fährt er diesen au, "heraus damit!" "Ich?" sagt der gang rustig, "ich wollt" nur ein Glas Bier trinfen, bin aber wieder fortgegangen weil mir die Gesellschaft nicht gepaßt hat." "Bei dem ist's nicht fander," fagt der diest Brigadier, der den Kandfreicher bemerkt und durch das rafche Der





"Inn, Herr Wirth, wie geht das Gelchäft?" — "Gnaden Herr Inntunu, es thut's. Ia, wenn die Oekonomie net wär', von der Wirthstaft allein könnt' ich net leben. Some und keiertags da ging's schon, da konunen die Bauern und ich zapf' meine zehn bis zwölf Einnerl; aber an die Werftag' schonf' ich halt durch schnittlich blos einen Einner." — "Und wer trinkt den?" "Wir Drei, Gnaden Herr Inntunann: Das Neiste frint ich, nachher konnt Seine Hochwürden der Herr Pfarrer, und 's Wenigste trinkt der Tropf, der Echret!"





5 füller (zum Professo der Mathematik, der eben ints Cassen, zimmer eingetreten ist): "Herr Professor, herr Professor — graftuliren — kerzlicht — professor — professor — erstenet lage ich, Umbelt professor inch unt ihre plüger) professor inch unt ihre plüger) professor inch unt ihre plüger) professor inch den Primus leskuberd des ingebührlichen Kärnensprimus, wer nen der Ukeherr diese ungehührlichen Kärnensprimus, wer nen der Ukeherr diese ungehührlichen Kärnensprimus er in alen Esten beute Morgens in allen Estign — — — professor: "Heraus damit, was sagten sie?"

Primus (zaghait): "Der Herr Professor kätten fich versprochen — verlobt nosse ich sagen!"

Professon: "Seh Dich! "nach einigem Rachbenfen, mit pathest: Wenn es dem auch alle sagen, so habe Jed doch and, ein Wertsten mitgusprechen und despsyale spenan zu: Erstens: Die ganze Geschichte ist eine nichtsmußige Küge! Sweitens: Wäre sie ober auch walte,

a) welche Chorheit! und b) was ginge sie Euch an!?"





 ${\mathfrak A}$ : "Sie, schauen S' Den an, der hat 'was von dem Eumpen Maier!" —  ${\mathfrak A}$ : "Der wird auch reobl sein der Einzige, der 'was von ihm hat!"





Rellner: "Sie kaben mir zu wenig gegeben; ich bekomme noch 5 Pfemig'!" — Sprachlehrer: "Die muß ich Ihnen schuldig bleiben!" — Rellner: "Chut mir leit, ich kome Sie ja gar nicht!" — Sprachlehrer: "Tun dann sehen Sie ja gar nicht!" — Sprachlehrer: "Tun dann sehen Sehen Sie jach her — ich geb Ihnen für die 5 Pfemig' Unterricht im Französsischen!"







Special Folis 91-B29446

THE GETTY CENTER LIBRARY

